# N= 24.

# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, ten 22. Mars 1820.

## Angekommene Fremde bom 17. Marg 1820.

Hr. Gutsbesitzer von Gruchowski aus Stargardt, I. in Nro. 210 Wilbelmöstraße; Hr. Erbherr v. Suchorzewski aus Bardu, Hr. Gutsbesitzer von Sieraszewski aus Lulina, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Kreis-Phistus-Kungel aus Neustadt, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer von Passow, aus Czernejewo, I. in Nro. 26 Walischei.

#### Den 18. Marg. siene and

Sr. Gutsbesitzer v. Drwenski aus Bebonowko, I. in Nro. 243 Bress lauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Przdynski aus Sakach, Hr. Canonicus von Kowalski aus Sczepankowo, Hr. Gutsbesitzer Busse aus Brodnizewo, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Sokolnicki aus Solencin, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lutomski aus Russocin, Herr Gintsbesitzer v. Sapinski aus Neudorff, I. in Nro. 30 Walischei.

#### Den 19. Marg.

hr. Entebesitzer von Bialoblocki aus Krzeslitz, hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Lopuchowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. General v. Dombrowski a. D. aus Rattan, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Frau Landrathin Nowacka aus Gnesen, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den 20. Marz.

Hr. Gutebefiger v. Drwenski aus Grabianowo, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Erbherr v. Blodziszewski aus Scziolfowo, I. in Nr. 26 Walischei.

Ubgegangen.

Hr. Gutsbesitzer v. Brunifowski, hr Erbherr v. Stablewski, Herr Gutsbesitzer von Niegolewski, hr. Gutsbesitzer v. Drwenski, herr Erbherr v. Sofolnicki, Fr. Erbfrau v. Suchorzewska.

mode admire

Befanntmachung.

richts wird hierdurch zur offentlichen Ziemiański wiadomo ninieyszem czy-Renntniß gebracht, baff zwischen bem und ber Regina Rynfowski, burch einen Chevertrag die Gutergemeinschaft ausge= fcoloffen worden ift.

Posen ben 7. Februar 1820. Roniglich Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen ben 31. Januar 1820.

Ebiftal = Citation.

Bei bem Landgericht zu Posen ift ber Liquidations = Prozef über die Kaufgelder fur bie im Samterschen Rreife belegenen Gater Grodziszczfo und Brzoza, welche ber Raufer berfelben Carl v. Zeromeft nach bem rechtsfraftigen Abjudifatione= Bescheibe bom 18ten August 1815 mit 36,200 Rthlr. entrichten foll, nach bent Untrage beffelben eroffnet worden. Es haben bemnach alle diejenigen, welche ih= tworzony został. Wzywamy przeto

Obwiesczenie.

Bon Geiten best unterzeichneten Ge- Niżey podpisany Królewski Sad ni, iż między kupcem tuteyszym hiefigen Raufmann Emanuel Eichberg Emanuel Eichberg i Regina Rynkowską wspolność maiatku przez koutrakt przedślubny wyłączoną została.

Poznań d. 7. Lutego 1820-Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Den 12 ten April c. Nachmittage Dnia 12. Kwietnia r. b. po um 4 Uhr, werben vor bem landgerichts poludniu o godzinie 4. przed Refe-Referendarius Urnold an der gewohnli= rendaryuszem Sadu Ziemiańskiego then Gerichtestelle hieselbst, mehrere Ta- Arnoldem w Zamku Sądowym rożne fchenubren, fo wie auch verschiebene Gilt zegarki kieszonkowe, iako też rozmaibergerathschaften, als Lischservis, Be= te naczynia śrebrne, serwis stołowy, cher und f. w. gegen gleich baare Begahe kubek i t d. zaraz za gotowa oplata lung an ben Meiftbietenden bffentlich ver- wiecey daigcemu sprzedane beda, o steigert werden, welches den Rauflustigen czem ninieyszem maiących ochote kupna uwiadomiamy.

Poznań d. 31. Stycznia 1820. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową dobr Gro. dziszczko i Brzoza w powiecie Szamotulskim położonych, którą nabya wca dobr tych Ur. Karól Zeromski na mocy prawomocnego wyroku z dnia 18. Sierpnia 1815 w kwocie, 36,200 talarów zapłacić ma, na wniosek tegoż nabywcy w Sądzie podpisanym process likwidacyiny ore Unspruche an die erwähnten Guter, i zapozywamy ninieyszem wszyober an jene Kaufgelber geltend zu mgchen gedenken, besonders aber folgende Theilnehmer an der Rubr. III- ad I. für die Wittwe v. Lozbicki im Hypothes ken-Buch eingetragenen Forderung von 5000 Athlr.

1) Die Vormunder ber minorennen Kinder der Elisabeth v. Zuchowest geborn. v. Puchalefi;

2) die Erben des Boguslaw v. 3vch= linsfi, beren Aufenthalt nicht an=

gegeben werben fann,

in bent am 8ten Juli 1820. por un= ferm Deputirten, Landgerichterath From= bolg, anftebenben Termin, Bormittags um 9 Uhr ihre Forderung allhier in un= ferm Inftruftionezimmer, entweder per= fonlich oder durch zuläßige mit Bollmocht und Information versebene Bevollmad)= tigte, wozu ihnen, bei bem Mangel an Bekanntschaft , Die Juftig = Kommiffarien Honer, Maciejowski und v. Przepatfow= Bfi vorgeichlagen werben, gebührend an= jumelben, Die bafur vorhandenen Be= weismittel anzuzeigen, auch falls fie in Briefichaften ober Dofumenten befteben, urschriftlich vorzulegen, und bemnachst Die weitere Berhandlung ber Gache, fo wie auch die geschmäßige Unsehung im Prioritats = Urtheile; bei ihrem Musblei= ben aber zu gewärtigen, baf fie mit ih= ren Unspruchen an die Guter Grodziszez= fo und Brzoza, und an die Raufgelber babei prafludirt, und ihnen deshalb, fo= wohl gegen ben schon erwähnten Raufer, als gegen die Glaubiger, unter welche

stkich którzy do dóbr tych lub rzeezoney summy szacunkowey pretensye mieć mniemają, a mianowicie tych, którzy do pretensyi owdowiałey Rozbickiey wrubr. III. ad 1. w kwocie 5000 talar. pretensye rościć mogą:

1) opiekunow nieletnich dzieci Elzbiety z Puchalskich Zuchowskich;

 sukcessorów Bogusława Żychlińskiego z pobytu nieznajo-

mych,

aby sie w terminie zawitym w dniu 8. Lipca 1820 z rana o godzinie 9. przed deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Fromholz wyznaczonym w izbie Instrukcyiney Sądu naszego albo osobiście, albo przez pelnomocników w dostateczną Informacya i plenipotencya opatrzonych, na ktorych się UUr. Hoyer, Maciejowski i Przepałkowski, Kommissarze Sprawiedliwości podaią, stawili i zgłosili, i dowody podali, dokumenta i skrypta w oryginalach złożyli, a potem dalszego postępowania i umiesczenia w przyszłym wyroku klassyfikacyinym oczekiwali. W razie niestawienia się lub nie zgłoszenia się spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do dobr Grodziszczko i Brzoza iako i do summy szacunkowey prekludowanemi, i tak względem rzeczoonego nabywcy iako i względem wierzycieli pomiędzy któ.

bas Raufgelb vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen werbe auferlegt werben. Posen den 5. Januar 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

rych summa szacunkowa podzielona bydź ma, wieczne im milczenie nakazanem będzie.

Poznań dnia 5. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Auf Antrag des Kurators, Jufigfom= gere Riegisch, foll bas hieselbst unter Dr. 459. belegene, zur Raufmann Bincent Wochalstischen Konfurs = Maffe gehörige Mohnhaus cum pertinentiis, noch ein= mal zur Subhastation gestellt, werden. Bu biefem Behuf ift ein neuer Termin auf ben 24 ften Juni 1820 vor bem Deputirten, Landgerichterath Bon, Bormittage um 9 Uhr hiefelbft anberaumt, und werben befitfabige Raufluftige mit Bezug auf bas Subhaftatione = Patent pom 6ten August c. a. zu biesem Termin mit der Zusicherung hierdurch vorgela= ben, daß ber Zuschlag an den Meifi- und Beftbietenben, im Falle nicht unborher= gesehene Sinberniffe eintreten mochten, erfolgen foll.

Fraustadt ben 27. December 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora Ur. Salbach miffarii Salbach, und bes Realglaubi= Kommissarza Sprawiedliwości i W.erzyciela realnego Niegisch, poyść ma na powtórną subhastacyą kamienica tu Wschowie pod liczba 459 położona, do massy konkursowey kupca Wincentego Wochalskiego należąca z przyległościami. W tym celu wyznaczony iest nowy termin na dzień, 24. Ozerwca 1820 przed Deputowanym W. Boy Sędzią Ziemiańskim, wszyscy więc maiący ochote kupienia i będący w stanie posiadania kamienicy tey, z odwołaniem się do Patentu Subhastacyinego z dnia 6. Sierpnia r. b. na wyżey oznaczony termin z tem zapozywaią się zapewnieniem, iż przyderzenie kupna tego naywięceydaiącemu, ieżeli nieprzewidziane iakowe nie zaydą przeszkody, nastąpi.

Wschowa d. 27. Grudnia 1820. Król. Prus. Sad Ziemiański,

#### Ebictal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Caffe bes 7ten Sufaren-Regimente (Wefipreußisch) beffen Staab zu Liffa im Großherzog= thum Pofen fieht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Mednungs= Jahre vom Iften Januar bie ultimo December 1819 Anforderungen haben, hierdurch offentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten und watestens in bem auf ben i 5ten Mai c. Bormittage um 9 Uhr angesetten peremtorischen Termin auf hiefigem Landgericht vor dem Depu= tirten Ausfultator Wirth entweder perfonlich ober burch gesetzliche Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzu= geben und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forberungen an bie gebach= te Caffe praflubirt, ihnen beehalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Person besjenigen mit bem fie fontrabirt haben, ober mel= cher bie ihnen zu leiffende Zahlung in Empfang genommen, und fie boch nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Fraufiadt ben 24. Januar 2820. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Zapozew Edyktalny.

Wzywaią się ninieyszem wszyscy kredytorowie niewiadomi, którzy do kassy Półku 7. Uzarów zachodniopruskich, którego sztab w mieście Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiego badź prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia I. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye mieć by mogli, aby w przeciągu trzech miesiecy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 15go. Maja r. b. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed deputowanym Ur. Wirth, Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali i udowodnili; w razie zaś niestawienia się spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do rzeczoney kassy prekludowani, onym wieczne w téy mierze milezenie nakazanem, i oni iedynie tylko do osoby tegoż, z którym kontrakty działali, lub który zapłatę dla nich przeznaczona otrzymał, a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostana.

w Wschowie dnia 24. Stycz. 1820. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Auf den Antrag der Handlung Schmidt et Comp. in London, sollen in dem Lazden des hiesigen Kansmanns Koehler in Termino den 24 sten März c. 2. um 9 Uhr Bormittags vor dem Kommissarius, Herrn Landgerichts-Referendarius Patzle, sieden Tonnen Stettiner Bier dssentlich an den Meistbietenden, gegen gleich baare Bezahlung in Courant, verzfauft werden; wozu Kaussliebhaber einzeladen werden.

Bromberg ben 30. Januar 1820. Rbnigl. Preufisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Na wniosek handlu Smitta i kompanii w Londynie maią w kramie tuteyszego kupca Köhlera w terminie dnia 24. Marca 1820 o godzinie 9tey zrana przed Kommissarzem W. Referendaryuszem Patzke siedm beczek piwa Szczecińskiego publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w grubey monecie bydź sprzedane, dla czego maiący chęć do nabycia się wzywaią.

Bydgoscz d. 30. Stycznia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

## Subhaftation8=Patent.

Das Konigl. Landgericht Bromberger Bezirfe macht befannt, bag im Wege ber nothwendigen Subhaftation, bas gu bem Nachlaffe bes Schneidermeiftere Do= rau gehörige, hieselbst in der Danziger Vorstadt unter Dr. 31. belegene, auf 178 Rthlr. 8 ggr. gerichtlich geschäfte städtische Grundstück nebst Bubehor, mo= von die Taxe jederzeit in der Registratur eingesehen werben fann, in bem perem= torischen Termin ben 21 ften Juningc. vor bem Herrn Landgerichterath v. Pron= dannofi, im biefigen Landgerichte offent= lich an ben Meiftbietenden verfauft wers den foll, wozu befit = und zahlungefahi= ge Raufliebhaber mit bem Eroffnen ein=

Królewski Sąd Ziemiański Obwodu Bydgoskiego podaie ninieyszem do wiadomości, iż grunt wieyski tu w Bydgosczy na Gdańskim przedmieściu pod liczbą 31. położony do pozostalości krawca Dorau należący. na 1,78 tal. 8 dgr. sądownie oszacowany, wraz z przyległościami, którego taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może, drogą, potrzebney subhastacyi w terminie peremtorycznym dnia 21. Czerw ca r. b. przed W. Prądzynskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, na który termin

chęć kupienia maiących, do posia-

dania i zapłacenia zdelni z tem zapo-

gelaben werben, baf auf bie nach Ber= Tauf bes Licitations = Termins etwa ein= kommenden Gebote nicht weiter refleftirt werden wird.

Bromberg ben 14. Januar 1820. Ronigl. Preuf. Landgericht.

zywaią się oświadczeniem, iż na li-Cyta po upłynionym ferminie licytacyinym nadeyść mogące żaden wzgląd mianym nie będzie.

Bydgoscz d. 14. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaftatione Patent.

Die in ber Stadt Lobsens unter Mr. 39. belegene, ben Schneiber Friedrich Rlots= schen Erben zugehörige mufte Bauftelle, welche nach der gerichtlichen Tare auf 25 Mthlr. gewürdigt worden ift, soll auf ben Antrag bes Landrath = Amte zu Wir= fit, weil fie von der Befiterin Bittme Rlos nicht bebaut worden ift, öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber peremtorische Bietungstermin ift

auf ben 8ten Mai b. 3. vor bem Beren Landgerichte = Gecretair Wegener, Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundftud bem Meift= bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nach bem Termin einkommenden Bebote nicht weiter geachtet werben foll, in jofern nicht gesetzliche Grunde dies noth= wendig machen."

Schneidemuhl ben 20. Januar 1820. powody.

Konigl. Preußisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Plac pusty pod Jurysdykcya nasza w mieście Łobżenicy Powiaru Wyrzyskiego pod Nro. 39. polożony Sukcessorom krawca Fryderyka Klotz należący, który według taxy sądowey na 25. tal. oceniony został, na wniosek Urzedu Konsyliarsko - Ziemiań skiego dla nieuskutecznionego przez rosiedzicielkę wdowę Klotz pobudowania, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzien 8. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sekreta. rzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Wegener w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać

w Pile d. 20, Stycznia 1820.

Subhaffations-Patent.

Das in der Stadt Schoenlanke unter Mr. 263. belegene, dem Tuchmacher Mischael Tonn zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 799 Athlr. 14 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Es ist daher der peremtorische Bietungstermin auf den 2 ten Mat k. J. vor dem Herrn Landgerichtsrathe Moltow Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Vesitzschigen Känfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse entgegen siehen, zugeschlagen werden soll.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine'einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratureingesehen nerden.

Schneidemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Ronigh Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w mieście Trzciance powiecie Czarnkowskim pod Nr. 263. położony, sukiennikowi Michałowi Tonn należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 799 Tal. 14 dgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bwdź ma, którym końcem termin peremteryczny na dzień 2gi Majar. p. z rana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańsk. W. Molkow, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne niezaydą przeszkody. W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dniz 20. Grudnia 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

desciplent of as Do. Jan

# Beilage zu Mr. 24. des Posener Intelligeng-Blatte.

Subhaffations = Patent.

Die in der Stadt Uecz unter Dr. 3 und 4. belegene, zum Nachlaffe ber Ramme= rer Philippsichen Cheleute gehörigen Sau= fer nebst Bubehor, welche nach ber ge= richtlichen Tare auf 1844 Athlr. 12 ggr. gewürdigt worden find, follen auf ben Untrag der Erben offentlich an den Meift= biefenden verfauft werden. Der perems torifche Bietungstermin ift ant ben 3 ten Mai f. J. vor dem herrn Landgerichtes Rath Molfow, Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Besitfabigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht be= Fannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Meistbietenden, nach geschehener Geneh= migung von Geiten ber Erben, guge= schlagen werden soll. Uebrigens' steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Auf= nahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Schneidemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Konigi. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny. Domy w mieście Uściu Powiecie Chodzieskim pod Nr. 3. i 4. położone, do pozostałości małżonków Kamlarza Philipps należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sadownie sporządzoney na 1844 Tal. 12 dgr. ocenione zostały, na żądanie sukcessorów, w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny pereintg. ryczny na dzień 3ci Maia 1820 z rana o godzinie 8mey przed Konsyliarzem Sadu Ziem. W. Molkow w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiemiż nieruchomość naywięcey daiącemu w terminie tymże przybitą zostanie. skoro sukcessorowie na to zezwolą. W przeciągu 4. tvgodni zostawia sie z resztą każdemu wolność doniesie, nia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations-Patent. Der hier auf der Vorstadt Borfowo, unter Nr. 342. belegene, zum Nachlasse bes verstorbenen Gastwirths Johann Die-

Patent subhastacyiny.
Gościniec na przedmieściu tuteyszym Borkowie pod Nr. 342. położony do pozostałości zmarłego go-

trich gehörige Krug nebst Bubehor, wel- scinnego Jana Dytrich należący wraz cher nach ber gerichtlichen Taxe auf 345 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben theilungshal= ber bffentlich an den Meifibietenden ber= kauft werden. Der peremtorische Dies tungs = Termin ift auf den gten Mai 1820. por bem herrn Landgerichterath Aruger Morgens um gu. allhier angefett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in demfelben bas Grundfluck bem Meiftbietenben, nach geschehener Geneh= migung ber Erben, zugeschlagen werden

foll.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem Termin einem Jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Zare fann ju jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Roniglich Preug. Landgericht.

z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 345 Tal. iest oceniony, na żądanie sukcessorow w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 9. Maia 1820 z rana o godzinie gtev przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger w mieyscu wyzna. czony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, skoro interessenci na to zezwola.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donie. sienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent. Die im Czarnifauer Rreife bei ber Stabt Schonlanke belegenen, jum Nachlaß ber verstorbenen Tuchmacher Michael Don= nerichen Cheleute geborigen Grundftude, als:

Patent Subhastacyiny. Grunta przy mieście Trzciance w Powiecie Czarnkowskim położone, do pozostałości zmarłych małżonków sukiennika Michała Donner należące, iako to:

a) ein Kamp-Land von brei Morgen 84 MR. Magdeb.

b) ein Garten bei ber alten Muhle;

c) ein bergleichen neben ber vorge=

d) eine Wiefe auf bem Nethbruch bin=

ter Behle belegen,

welche nach der gerichtlichen Taxe auf 227 Athlir, gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Erben Theilungshalber diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden; und ist der peremtorische Bietungs-Termin auf den 5 ten April 1820 vor dem Herrn Landgerichts-Ussessen vorgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern wird dieser Terzmin mit der Nachricht bekannt gemacht: daß die Grundstücke dem Meistbietenden nach vorgängiger Genehmigung der Erzben, und gegen sofortige Zahlung der Kaufgelder zugeschlagen werden sossen.

Uebrigens steht innerbalb 4 Wochen vor dem Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 8. Novbr. 1819.

Ranigl. Prengifches Landgericht.

a) Ostrow 3 morgi 84 prętów kwadratowych miary Magdeb. zawierający;

b) Ogrod przy starym młynie;

c) Ogród koło tegoż położony;

d) Łąka w Łęgu Noteckim za Białą położona,

które podług taxy sądownie sporządznew 227 tal. są ocenione na żądanie sukcessorów w celu uskutecznenia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią którym końcem termin peremtoryczni licitacyjny na dzień 5. K wietnia 1820 z rana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadoniamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu skoro stkowodowie zewolą i Summa kupna zapłaconą będzie, przysądzoną zostanie.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakie y przy sporządzenia taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Regstraturze naszey przeyrzaną bydź możę.

w Pile dnia 8. Listopada 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befannimachung.

Im Auftrage des Königl. Hochlöblischen Landgerichts zu Fraustadt, soll die zu dem Nachlasse des zu Sarnowse versstorbenen Freimanns Valentin Schlecht gehörige Wirthschaft, bestehend aus einem Wohnhause, Scheune, Stallungen und einigen Ackerstücken, welche gerichtslich auf 300 Athlir, gewürdigt worten, im Wege der nothwendigen Subhassason verkauft werden.

Kauflustige und Besitzschige werden baher hiermit vorgeladen, in dem zur Bersteigerung der gedachten Wirthsoaft auf den 22sten Upril 1820 Vornitztags um 9 Uhr in loco Sarnowse anderaunten peremtorischen Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, undhat der Meistbietende gegen gleich baare Lezahlung in Königs. Preuß. Courant den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufsbedingungen können zu izber Zeit im hiesigen Gerichts-Lokale eingesehen werden.

- Rawiez den 23. December 1819.

Ronigk, Preuß. Friedensgericht.

O'bwiesczenie.

Z zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedane bydź ma drogą potrzebney subhastacyi, gospodarstwo do pozostałości zmarłego w Sarnowce Walentego Schlecht okupnika należące, składaiące się z domu mieszkalnego, stodoły, chlewów i niektórych kawałkow roli, które sądownie na 300. Tal. ocenione zostało.

Ochotnicy do kupna tego i prawo nabycia maiący wzywaią się zatym ninieyszym, aby w terminie peremptorycznym do sprzedaży rzeczonego gospodarstwa na dzień 22. K wietnia r. p. zrana o godzinie 9. in loco w Sarnowce wyznaczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż za natychmiastową zapłatą w Królewskim Pruskim kurancie brzęczącym przybicie otrzyma.

Okondycyach spzredaży każdego czasu włokale naszym sądowem przekonać się można.

Rawicz d. 23. Grudnia 1819. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Konin (Aren alfihed Land gericht.

Bekanntmachung.! Obwieszczenie. Es sollen in Termino den 6 ten Maia bydź w terminie dnia 6. Upril c. in der Kreisstadt Mogilno Kwietnia r. b. w miescie Powia60 Scheffel Noggen, 60 Scheffel Hafer und 20 Scheffel Erbsen, welche bem Erbpächter Aurezewelli baselbst, wegen rückständigen Canons abgepfändet worben, diffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Kauflustige werden hierdurch aufgefordert, gebachten Tages sich im Gefstond-Zimmer bes Polizei-Magistrats

einzufinden.

Trzemeszno ben 14. Marg 1820.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

towym Mogilnie 60. wierteli żyta, 60 wierteli owsa i 20 wierteli grochu, które dzierzawcy wieczystemu Ur. Kurczewskiemu tamże mieszkaiącemu, względem niezaplaconego zaległego kanonu zafantowane zostały, publicznie przez licytacyą więcey dającemu za gotową zapłatę, sprzedane.

Ochotę kupna maiący wzywałą się, aby pomienionego dnia w Sessyonalney Izbie Szl. Magistratu Policyi w

Mogilnie zgromadzili się.

Trzemeszno d. 14. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoius

Bekanntmachung.

Es sollen in Termino den 6 ten April c. im Hosse zu Trzemsal bei Trzemeszno verschiedene, dem Pächter von Chelmicki zur Deckung seiner Pacht-Reste abgepfändeten Modilien und Modentive, namentlich einiges Haus und Wirthsschaftsgeräthe, Wagen, Pferde, Kühe, Ochsen und Schweine, auch etwas Getreide, vor einem Deputirten des Friedensgerichts an den Meistbietenden diffentlich gegen gleich baare Jahlung versteigert werden, wozu Kaussussige hierdurch eingeladen werden.

Trzemeszno den 16. Marz 1820. Königk Preuß. Friedensgericht.

eggs ob preistrated we done

#### Obwiesczenie.

Bernard addition

Maią bydź w terminie dnia 6 go K wietnia we dworze wsi Trzem-zala pod Trzemesznem, rozmaite Ur. Chełmickiemu dzierzawcy na zabe-spieczenie zaległey dzierzawy, fantowane meble i ruchomości, mianowicie porządki domowe i gospodarskie wozy, konie, krowy, woły i świnie, nie mniey cokolwiek zboża przed Delegowanym Sądu Pokoiu więcey daiącemu publicznie zaraz za gotową zapłatę sprzedane, do czego się ochotę kupna maiący ninieyszym wzywaią.

Trzemeszno d. 16. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Es soll der Nachlaß des verstorbenen Johann Symczak, alias Mondry zu Rosbelnik, bestehend aus Pferde, Wieh, Getreide, und verschiedenen andern Sachen, auf den 2 ten Maic. hier in Inowrasclaw diffentsich gegen gleich baare Bezahslung an den Meistbietenden verkauft wersden, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Pozostałość po zmarłym Janie Szymczaku alias Mądry w Kobelnikach, składaiąca się: z koni, bydła, zboża, i różnych innych sprzętów, ma bydź dnia 2. Maia r.b. tutey w Inowracławiu publicznie za gotową zapłatą więcey daiącemu sprzedana, co się ninieyszém do publiczney podaie wiadomości.

Inowracław d. 10. Stycznia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Die gum Rreid = Steuer = Ginnehmer Gneuftschen Rachlaffe gehörigen, in ben hiefigen Stadtfeldern im Gemenge liegende, aus 1 Sufe 7 Morgen 2423 3. inch. 1 Morgen Grabeland fulmijch beftebende Mecker, und mehrere in getheilten Plagen befindliche Biefen von 50 Morgen Magdeb. nebft ber Scheune, follen aufolge Auftrages eines Ronigl hochver= ordneten Landgerichts zu Megeritz evom 6ten hujus auf ein Jahr, vom April c. bis dabin 1821. in Folge det Seque= fration verpachtet, und mehrere in ben Saufern Nris. 64. 66. befindlichen Stuben, nebft Rammern, Boben, Rellern, und Stallungen, von Michaeli c. bis babin 1821, auf Ein Jahr vermiethet werden.

Bicgu ftehet ber Termin auf ben 7ten

Ogłoszenie dzierzawy.

Tu w połach obywatelskich leżące, byłemu Powiatow. Poborcy Gneust należące, z 1. chuby 7. morgów, 2423 pretów włącznie z 1. morgą roli na ogrody, chełminskiey miary składaiące się grunta, oraz w rozmaitych mieyscach znayduiące się na 50. morgów magdeburgskiey miary rozmierzone łaki z stodołą, maią bydź za zleceniem Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego, z Międzyrzecza z dnia 6. m. b. na ieden rok od dnia 1. Kwietnia v. b. do daty teyże 1821. w względzie sekwestracyi wydzierzawione, i w domach sub Nro. 64. i 66. znayduiace się izby, komory, gory, sklepy z stayniami od S. Michała r. b. do czasu tego 1821. na ieden rok wynaietemi, do czego

April c. Morgens um & Uhr an, zu welchem Pacht= und Miethslustige ein= geladen werden.

Der Ertrags-Anschlag von den Aleckern und Wiesen vom Jahre 1802, so wie die Pacht= und Mieths-Bedingungen konnen täglich in der Registratur eingesehen werden.

Birnbaum ben 17. Mars 1820.

Ronigh, Preuß. Friedensgericht.

termin na dzień 7. Kwietnia r. b. zrana o 8. godzinie wyznaczony, na któren ochotę dzierzawienia maiący wzywaią się. Warunki zaproponowanych ilości gruntow iląk z roku 1802, iako też kondycye wynaięcia zamies kań, mogą bydz każdego dnia w naszey Registraturze obłaśnionemi.

Miedzychod d. 17. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

## Stedbrief.

Die wegen verübten Diebstahls am gten d. M. zur Untersuchung gezogene verebel. Knecht Schulz, Anna Christina geborne Dams, ift gestern aus dem biesfigen Polizei = Gefängnisse entsprungen.

Alle Behörden werden daher hiermit respektive aufgefordert und ersucht, die Entwichene, wo sie sich treffen läßt, dingfest zu machen, und an das unterszeichnete Friedens-Gericht abliefern zu lassen.

Weschreibung der Person: Alter, 36 Jahr; Größe, 4 Juß 6 3011; Haare, blond; Augen, blan; Nase, klein; Mund, bito; Jahne, sehlen oben die Borderzähne; Kinn, etwas spitig; Gesicht, rund; Gestalt, mittel; Sprache, hochdeutsch und platt. Beson-

## List gonczy.

Pitteren aroundene Loren

Anna Chrystyna z domu Dams zamężna za parobkiem Schulz obwiniona o kradzież, na dniu 9. t. m. do inkwizycyi pociągniona, zbiegła dnia wczorayszego z tutevszego więzienia policyinego. Wzywaią się przeto wszystkie Władze, ażeby na zbiegłą ścisłą baczność mieć, a po schwytaniu iey podpisanemu Sądowi Pokoiu dostawić raczyły.

Rysopis zbiegley.

Wiek 36 lat, wysokość 4 stopy 6 cali, włosy blond, oczy niebieskie, nos i usta małe, zęby na przodku górą zbywaią, podbrodek cokolwiek konczaty, twarz okrągła, postać pomierna, mowa niemiecka i kaszub-

bere Rennzeichen: hat auf bem linken ska; sczegolne znaki: na lewem u-Schienbein ein Geschwar.

Befleidung:

Ginen braun gepunften bunten Ueberrock, ein altes gelbes Tuch um ben Sals, eine braun parchne bunte Duge, eine Schurze mit braunen Streifen.

Chodziesen ben 13. Marg 1820. Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

Krosewskos Princip S. of Pokis

dzie ma wrzód.

Odzież.

Suknia szara pstro nakrapiana, stara żółta chustka na szyi, szara pstra z parchanu czapka, fartuch modro kreślony.

Chodzież d. 13. Marea 1820. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

This begin a color agoring.

Berloren gegangene Loofe.

Bur 23ften Konigl. fleinen Lotterie find folgende Nummern, als: 37,751. C. 1 2008, 44,438. D. 1 2008 und 53,673. ein ganges Loos, bem Spieler abhanden gefommen. Der etwanige In= haber hat an den auf diese Loose etwa fal= Tenden Gewinn feinen Unspruch.

Xionde den 17. Marg 1820.

Der bestallte Lotterie = Unter = Ginnehmer L. Rat.

The limit association

A toward I was made want, that the supplies that you die

Zgubione losy loteryine.

Ponieważ następuiące losy do 23. Krol. maley loteryi, iako to Nro. 37751 C. 1 losu, 44438 D. 1 losu, 53673 caly los właścicielowi zginęły, donosi się zatem iż teraznieyszy ich posiadacz, nie może rościć pretensyi żadney, na wygranie, na wymienione losy paść mogące.

Xiaż d 17. Marca 1820.

Podkollektor, L. Katz.

Frische Neunaugen in Achteln find jum billigften Preise zu haben in ber Carl Wilhelm Dufch. Kandlung bei

such read the sound the contract the sound